du

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 282. Dienstag, den 25. November 1834.

Ungekommene Fremden vom 22. Movember.

Hr. Gutob. Schulz aus Kornaty, I. in No. 391 Gerberstr.; Fr. Gutob. v. Grabowska aus Grylewo, I. in No. 1 St. Martin; Fr. Pachterin Thiel aus Dabrowko, I. in No. 168 Masserstr.; die Hrn. Kondusteurs Dorsow und Kuhn aus Schrimm, Hr. Dekonom Jessen aus Obrawo, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Erbherr v. Jaraczewski aus Jaraczewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Koszuwół, Hr. Pachter Eunow aus Wierzeja, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Landrath Zandler und Hr. Kaufm. Lewandowski aus Samter, Hr. Expedient Gundlack aus Berlin, Hr. Jachmann, Fürstl. Sekretair, und Hr. Bogt, Komtoir-Sekretair, aus Rausen, Hr. Upotheker Legal aus Borck, I. in No. 95. St. Udalbert.

1) Bekanntmachung. Der kantgerichts Misessor Theodor v. Beyer und
seine verlobte Braut Bertha Quassomska hierselbst, haben mittelst gerichtlicher Berhandlung vom 20. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in
ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen, welches hiermit zur diffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Pofen, den 22. October 1834.

Rbnigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Ur. Teodor Beyer Assessor Sądu Ziemiańskiego, i Berta z domu Quassowskich tu zamieszkali, którzy sobie zawarcie ślubów małżeńskich zaręczyli, czynnością sądowną z dnia 20. m. b. wspólność dóbr i dorobku w przyszłém małżeństwie swoiém wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań, dn. 22. Październ. 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Ce wird Bekanntmachung. hiermit zur offentlichen Renntuiß gebracht bag ber Leinwandhandler Jacob Delte= fohn und die unverehelichte Bogel Bogs biefelbft, mittelft gerichtlichen Contractes bom 14. b. Dr. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer eingugebenben Che ausgeschloffen haben.

Dofen, ben 22. October 1834.

Obwieszczenie. Czyni się ninieyszém wiadomo, że handlerz płotna, Jakóh Peltesohn i niezameżna Vogel Boas w mieyscu, na mocy sadowego kontraktu z dnia 14. t. m. wspólność majaku i dorobku w przyszłem swem małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dn. 22. Paźdz. 1834. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. im Bufer Rreife, Pofener Regierunge= Departements belegene, ju bem Bictoria geborne v. Bafrzewefa, Dieczonefafchen Nachlaffe gehörige Gut Grablemo gum attinentiis, welches gerichtlich auf 39,998 Rthir. 22 Egr. abgeschatt mor= ben, foll im Termine ben 7. April a. f. um To Uhr bor unferem Deputir= ten Landgerichte-Rath v. Rurnatowsfi in unferm Partheien-Zimmer, offentlich an ben Meiffbietenben verfauft werben.

Raufluftige werben hierdurch eingela= ben, in bem Termine ihre Gebote abzus

geben.

Die Tare, ber neuefte Sypotheken= fchein und bie Raufbedingungen fonnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen, den 4. September 1834. Ronigl. Preuf. Land=Gericht.

Patent subhastacyiny. Maietność Grąblewo z przynależytościami w powiecie Bukowskim, Departamencie Poznańskim leżąca, do spadku po Wiktoryi z Zakrzewskich Bieczyńskiéy należąca, która sądownie na 39,998 Tal, 22 sgr. oceniona została. publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 7. Kwietnia 1835. o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Kurnatowskim w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną bydź ma.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w ter-

minie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu. rze przeyrzeć można.

Poznań, adni 4. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemjański. 4) Bekanntmachung. Den 25. November c. früh um 9 Uhr werden von unserm Deputirten Referendarins Großheim, ein Fuchsbengst, ein brauner Wallach, ein Kutschwagen, ein Kariol, eine Britschke, vier Holzwagen, drei Kübe, neun Schweine, ein Lillard, einige Meubles und Hausgeräthe, so wie 300 Viertel Roggen zu Mullakhausen bei Posen bffenklich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung versteigert werden, wozu wir Kauslustige biermit einladen.

Pofen, ben 24. October 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

5) Subhastationspatent. 3um of: fentlichen Berkaufe ber gur Bictor Graf v. Szoldröfifchen Concuremaffe gehorigen, im Großherzogthum Dofen und beffen Roffner Rreife belegenen Gerrichaft Czem= pin, beftebend aus ber Stadt Czempin und ben bagu gehorigen Dorfen Die= danin, Tarnowo, Borowfo, Graybno und Rrapfowo, fieht ein peremtorifcher Bietungstermin auf ben 28. Februar 1835. Bormittage um 9 Uhr in unferm Geschäftslofale por bem Deputirten frn. Landgerichterath Grafen v. Pofabowefi hierselbst an, wozu Raufluftige mit bem Bemerten eingeladen werben, bag bie Zare und ber neuefte Sypothefenschein, fo wie die Raufbedingungen gu jeder ichidlichen Zeit in unferer Konfurd-Regi= ftratur eingesehen werben fonnen.

Rach ber gerichtlichen Taxe vom 30.

Obwieszczenie. Następuiące objekta, iako to: ogier gniady, wałach kary, powóz, kariolka, bryczka, cztery wozy, trzy krowy, dziewięć sztuk trzody, billard, niektóre meble i sprzęty domowe. tudzież 300 wiesteli żyta, naywięcey daiącemu w drodze publiczney licytacy i na terminie przed delegowanym Referendarzem Grossheim na dzień 25 go Listopada r. b. o godzinie gtey zrana wyznaczonym w Mullakhausen sprzedane bydź maią, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań, dn. 24. Paźdz. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W celu publicznego sprzedania do massy konkursowey Wiktora Hrabiego Szołdrskiego należącey, w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, a tegoż powiecie Kościańskim położoney maiętności Czempińskiey, składającey się z miasta Czempinia i do tegoż przynależących wsiów Piechanina, Tarnowa, Borowka, Grzybna Kraykowa, wyznaczony został peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 28. Lutego 1835 r. zrana o godzinie gtéy w naszém pomieszkaniu sądowém przed Delegowany m JW. Hrabia Possadowskim Sedzia Ziemiańskim, na który ochotę do kupna maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako i waund reip. 29. 28. 26. und 27. Juni b. 3. ift die Ctadt Czempin nebft ben Dors fern Borowto und Diedanin, ausschließ: lich ber auf 8663 Rthir. 26 Egr. 8 Pf. geschätzten, perfonlichen und gewerbli= chen Abgaben, auf 66,748 Rithlr. 10 Sgr. 4 Pf., Zarnowo auf 21,149 Rthir. 27 Egr. 5 Pf., Grzybno auf 21,873 Rthlr. 9 Sgr. 53 Pf. und Kranfowo mit Inbegriff der Ruberefischen Rrugnahrung auf 21,762 Rthlr. 21 Ggr., überhaupt also auf 131,534 Rthlr, 8 Sgr. 23 Pf. und mit Singurechnung ber gewerblichen und perfontichen Abgaben ber Stadt Czempin auf 140,198 Rthlr. 4 Ggr. 103 Pf. gewürdigt worden.

Franftadt, ben 7. August 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

runki kupna każdego przyzwoitego czasu w naszéy Registraturze konkursowéy przeyrzane bydź mogą

Wedle taxy sądowey z dnia 30. i resp. 29. 28. 26. i 27. Czerwca r. b., zostało miasto Czempin wraz z wsiami Borowkiem i Piechaninem wyłącznie danin osobistych i procederowych oszacowanych 8663 Tal. 26 sgr. 8 fen., na 66,748 Tal. 10 sgr. 4 fen., Tarnowo na 21,149 Tal. 27 sgr. 5 fen., Grzybowo na 21,873 Tal. 9 sgr. 53 fen. i Kraykowo włącznie z gościncem Kuberskich na 21,762 Tal. 21 sgr., ogółem więc na 131,534 Tal. 8 sgr. 23 fen. a z doliczeniem procederwych i osobistych danin miasta Czempinia na 140,198 Tal. 4 sgr. 103 fen. ocenione.

Wschowa, d. 7. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Leopold v. Brudzewsfi zu Char, bowo Gnesener Kreises und dessen Shegattin, Robertine Köpke, haben vor Eingehung der Ehe, durch den am 17. August d. J. geschlossenen Kontrakt, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was biermit zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 22. October 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Ur. Leopold Brudzewski dziedzic dóbr Charbowa w powiecie Gnieźnieńskim i tegoż małżonka, Robertyna Koepke wyłączyli między sobą, układem przedślubnym z dnia 17. Sierpnia r. b., wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do publicznéy wiadomości się podaie.

Gniezno, dn. 22. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 7) Sotgesetzte Subhaftation. Es wird gur bffentlichen Renntniß gebracht, baß gur Licitation auf die im Wege ber nothwendigen Gubhaftation gum Berfauf gestellte, im Bomfier Kreife belegene Herrschaft Rafwit, beren Tarwerth auf 58,404 Rthlr. 4 Ggr. 61 Pf. herabge= fest worden, und die aus der Stadt, Dem Dorfe und Borwerke gleichen Da= mene, bem Borwerke Swoboda, ben Rolonien Fauftinberg und Therefienan, und ben Saulandereien Tarnowo und Panigrody befteht, ein nochmaliger Ter= min auf ben 28. Januar 1835, an hiefiger Gerichtoftelle anfteht.

Frauftadt, ben 10. November 1834. Ronigi. Dreuß. Landgericht.

8) Subhastationspatent. Das im Chodziefener Rreife, jum Dominio Stres Ith gehörig, belegene, ben Chriftian Gel= lertichen Erben gehörige Dublengut, Rloffmuble genannt, auf 2472 Rthir. 25 fgr. abgeschäfzt, ift auf ben Antrag eines Glaubigers gur Subhaftation ge= fiellt, und ber peremtorische Bietunge, termin auf ben 7 ten Februar f. 3. Bormittage 10 Uhr por bem grn. Land= gerichte = Mffeffor Pedell im Landgerichtes gebaube anberaumt worden.

Die Tare und der neuefte Spyothekenfebein fo wie bie Raufbedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Schneibemuhl, ben 7. August 1834.

Kontynuacya subhastacyi. Poda. ie się do publiczney wiadomości, iż do licytacyi w drodze konieczney subhastacyi na sprzedaż wystawioney w powiecie Babimostkim polożonev maiętności Rakoniewickie, którey taxa na 58,404 Tal. 4 sgr. 61 fen. zniżoną została, i która się z miasta, wsi i folwarku tegoż nazwiska, folwarku Swoboda, koloniów Faustinberg i Theresianau oraz holędrów Tarnowa i Panigrodza składa, powtórny termin na dzień 28. Stycznia 1835. w tuteyszém mieyscu sądowem wyzaczonym został.

Wschowa, dn. 10. Listop. 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość młynarska w powiecie Chodzieskim w dobrach Strzeliskich położona, do sukcessorów Krystyana Gellerta należąca, Klossmühle nazwana, 2472 Tal. 25 sgr. oceniona, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze subhastacyi przedana.

Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 7. Lutego r. p. zrana o godzinie 10. przed Ur. Pedell Assessorem Sądu naszego w tuteyszym domu sądowym,

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako też warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Pila, dnia 7. Sierpnia 1834. Ronigi, Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 9) Bekannemachung. Es soll bas in dem Schierziger Haulande im Meseriker Kreise unter der No. 11. gesegene, zu dem Nachlasse des Haulander Christoph Koch gehörige, 620 Athlr. taxirte Grundstück, bestehend ans den Abohnsund Wirthschafts-Gebäuden und 1 Huse 5 Morgen culmisch Land, im Wege der Execution diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 31. Januar fut. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser eins laden.

Die Tare, ber neueste Hypothekens Schein und bie Raufbedingungen, fonsnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit, ben 23. September 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

10) Bekanntmachung Der UntersOffizier des hiefigen Reserves Landwehrs Bataillons Michael Weske und dessen Ehefrau Josepha geb. Fojudzka, welche unterm 22. October 1832 die Gemeinsschaft der Güter ausgeschlossen haben, haben gegenwärtig auch durch den vor uns unterm 30. Juni c. abgeschlossenen Vertrag die Gemeinschaft des Erwerbes ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur bffentlichen

Kenntniß gebracht.

Samter, ben 15. October 1834. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Grunt w Szarckich olędrach powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 11. leżący, do pozostałości po olędrze Chrystofie Koch należący, z domu mieszkalnego, budynków pospodarczych, 1 huby i 5 morgów roli miary chełmińskie y składający się i sądownie na 620 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 31. Stycznia r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięce dającemu przedany. Chęć kupienia mający, wzywają się nań ninieyszem.

Taxę, wykaz hypoteczny naynowszy i warunki kupna codziennie w Registraturze nasyéy przeyrzeć można. Międzyrzecz, d. 23. Wrześ. 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Michael Weske podoficer przy tuteyszym reserwowym bataillionie obrony kraiowéy i małżonka iego Józefa z Fojudzkich, którzy pod dniem 22. Października 1832 wspólność dóbr wyłączyli, kontraktem pod dniem 30. Czerwca r. b. przed nami zawartym, wyłączyli także wspólność dorobku.

To ninieyszém do publicznéy po-

daiemy wiadomości.

Szamotuły, dn. 15. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. hieselbst unter Mro. gr. belegene, der Wittwe Anna Rosina Klose geborne Murchner zugehörige Wohnhaus, welsches gerichtlich auf 102 Atlr. abgeschäft worden, soll öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir hierzu einen persemtorischen Bietungs = Termin auf ben 28. Januar a. f. an hiesiger Gerichtsfelle angesetht, wozu wir Rauflustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meist, bietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tape und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Bojanowo, ben 14. October 1834. Abnigl. Preuß. Friebensgericht.

Naufmann Jacob Joseph Mann und die Charlotte Joseph ans Bernstein haben vor Eingehung der She in dem am 15. September c. vor dem Königl. Landzund Stadtgerichte zu Berlinchen errichtezten und am 28. d. M. vor uns verlautbarten Bertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schwerin, den 29. October 1834. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Patent subhastacyjny. Domostwo tu pod Nr 91. położone, wdowie AnnaRozinaKloze z Murchnerów należące, które sądownie na 102 Tal. otaxowane, naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy tym końcem termin licytacyiny zawity na dzień 28. Styczniar, p. tu w mieyscu posiedzeń Sądu, na który ochotę kupna maiących, z tem nadmieniem zapozywamy, że nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie wyiątek dozwolą.

Taxa i warunki kupna, każdego czasu w Registraturze naszéy przeyzane bydź mogą.

Bojanowo, d. 14. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kupiec tuteyszy Jakób Józef Mann i Szarlotta Józef z Bernstein, wylączyli przed ślubem, w kontrakcie dnia 15. Września r. b. przed Król. Sądem Ziemiańskim i mieyskim w Berlinchen zawartym, a dnia 28. t. m. przed nami ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku.

Skwierzyna, dn. 29. Paźdz. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. 13) Avertissement. Jum Verkauf bes zu Filehne unter Aro. 17. in der Hauptstraße belegenen, dem handelsmann Igig Salomon Casper zugehöris gen Wohnhauses, welches auf 895 Atlr. 1 Sgr. abgeschäft ift, steht ein Diestungstermin auf den 27. Februar f. Vormittags um 9 Uhr in dem hiesigen Geschäfts-Locale an.

Die Tare und ber neueste Sypothe= fenschein kann in unserer Registratur ein= gesehen werben.

Filehne, ben 6. October 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

14) Auftion. Am 9. December b. J. Bormittage 11 Uhr werbe ich zu Rafzfow in ber Wohnung ber Julian= na Sodnicka 100 Stuck Mutterschaafe versteigern, wozu ich Raufgeneigte eins

labe.

Rrotofdin, ben 18. November 1834. Der Landgerichts Secretair Nawarra. Obwieszczenie. Końcem sprzedaży domostwa pod No. 17. w mie ście Wieleniu położonego i handle-rzowi Itzig Salomon Casper przyna leżącego, które na 895 Tal. 1 sgr. ocenione zostało, wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 27. Lutego r. p. zrana o godzinie gtéy w mieyscu posiedzenia tuteyszego.

Taxa i wykaz hypoteczny naynowe szy w naszey Registraturze codziene

nie mogą bydź przeyrzane.

Wieleń, dnia 6. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Aukcya. Dnia 9. Grudnia r. b. o godzinie 11. zrana w Raszkowie, w domu Julianny owdowiałéy Sosnickiéy, 100 sztuk owiec starych sprzedawać będę, do którego kupna ochotę maiących zapozywam.

Krotoszyn, dn. 18. Listop. 1834. Sądu Ziemiańskiego Sekretarz Nawarra.

15) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiesigen Königl. Landgerichts werde ich in termino ben 26. November c. Mittags 1 Uhr im Kobylepoler Forstrevier eine Anzahl Sichen= und Fichten=Klobenholz in Klaftern, dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen.

Pofen, ben 26. November 1834. Der Referenbarins Großheim.

16) (Offene Stelle.) I Deconom kann vom 1. Januar 1835. bochft vorstheilhaff und angenehm placirt werben, wenn felbiger gute Atteste über seine Brauchbarkeit aufzuweisen hat. Nähere Auskunft im Miethes und Commissionss Bureau von E. Jimmermann & Comp., alter Markt No. 88.